3. Stycznia 1850.

Ronkurs-Ausschreibung.

Mro. 1633-H.M. Mit Bezugnahme auf die, unterm 25. Oftober d. J. durch die Wienerzeitung erfolgte Verlautbarung der mit der allerho Entschließung vom 20. Oftober d. J. genehmigten Borfdrift über bie Bestellung von Consulareleven zu dem Zwecke der speziellen praktischen Ausbilbung jungerer Staatsbiener fur ben Confularbienft wird, Behufs ber vorzunehmenden Besetzung solcher Consular-Glevenstellen hiermit zur Erbffnung eines Konkurstern ins bis Ende Janner 1850 geschritten, binnen welchem diejenigen, welche eine derartige Stelle zu erlangen munschen und die dafür vorgezeichneten Erfordernisse nachzuweisen vermögen, ih e Bewerbungsgesuche bei bem Handelsministerium zu überreichen haben.

Ueber die staatsbienstlichen Verhaltnisse, und systemisirten Bezüge der Consular-Eleven, so wie hinsichtlich der Erfordernisse zur Erlangung einer folden Stelle, werden folgende Bestimmungen aus jener Borfdrift

hier wieder in Erinnerung gebracht:

Die Consular-Gleven werden in den Status der Conceptsadjunkten bei dem Sandelsministerium eingereiht, und genießen den Gehalt als Conceptsadjunkten, so wie ihnen auch das Recht der Vorrüffung in die höhere Gehaltsstufe der Conceptsadjunkten nach dem Dienstalter zukommt. Während der Zeit ihrer Zuweisung bei einem Consularamte empfangen sie nebst ihrem Gehalte eine Zulage von jahrlichen 400 fl. Dieselben ha= ben nach Maggabe ihrer Befähigung, bienftlichen Leiftungen und Dienftzeit, so wie ihrer empfehlenden personlichen Eigenschaften überhaupt die nächste Unwartschaft auf die zu besetzenden besoldeten Dienstplätze minderer Kathegorie im Consularfache, namentlich: auf Kanzler = und Dollmetsch= Stellen, und sobann in weiterer Aussicht auf höhere Consularanstellungen, so wie außerdem auf sie auch bei Besetzung von Dienstpläten im Sanbels-Ministerium, und bei ber Bentral-Seebehorde in Trieft die geeignete Rücksicht genommen werden wird.

Die Bedingungen zur Erlangung einer Consularelevenstelle find außer bem unverehelichten Stande, welcher auch mahrend bes Besites einer fol-

chen Stelle nicht verandert werden darf:

1) ein Lebensalter unter 30 Jahren,

2) der Besit der juridisch-politischen Studien ,

3) eine im Staatsdienste im Conceptfache vollstrecte menigstens einjährige Dienstleistung bei Beborden, wo die Gelegenheit gegeben ist, sich von der Gliederung und dem Geschäftstreise der Regierungsorgane und den Formen der Geschäftsbehandlung genaue Vorkenntnisse zu erwerben,

4) empfehlende geistige Befähigung, und fleckenlose Moralität, 5) die vollständige Renntniß der deutschen, italienischen und fran-

zösischen Sprache,

6) die Ablegung einer fchriftlichen Konkursprufung, deren Ergebniß zur Begründung eines Anspruches befriedigend befunden werden muß.

Die Konkursprüfung wird beim Handelsministerium abgehalten, und erstreckt sich auf die schriftliche Beantwortung dreier Aufgaben oder Fragen und zwar einer aus dem europäischen Wölkerrechte mit besonderer Bebachtnahme auf die öfterreichischen Sandels = und Schiffahrtsvertrage, einer aus der National-Ekonomie, oder aus dem öfferreichischen Boll- und Sandelssthiteme, oder aus der österreichischen Sandels = und Industrie= Statistik; — endlich einer aus den öster. Gesetzen und Vorschriften über bie Seeschiffahrt. — Von den gegebenen drei Konkursaufgaben ist eine in deutscher, eine in italienischer, und eine in französischer Sprache zu

Die zu überreichenden Bewerbungsgesuche muffen, damit die Zulaffung zur Prufung erfolgen konne, nebst der darin abzugebenden Erklarung, daß der Kandidat unvereheligten Standes sei, in Beziehung auf das Erforderniß zu 11. mit dem Geburtsscheine, und zu 21. mit den Studienzeugnissen über die mit entsprechendem Erfolge zuruckgelegten juridisch-politischen Studien versehen sein; ebenso muß der Erweis zu 31. und 41. durch Zeugniß oder Bericht des Amtsvorstehers jener Behörde, bei ber, oder unter deren Oberleitung der Bewerber gedient hat, oder noch dient, der Ablegung der Prüfung vorangeben. Behufs der eben gedachten amtlichen Bestättigung find bie Bewerbungsgesuche zur Abkurgung des Geschäftsganges von den Candidaten sogleich ihren Amtsvorsfänden zu überreichen, und ste mit deren Einbegleitung möglichst schnell an das Hanbelöministerium gelangen zu machen.

In Betreff des Erfordernisses unter 51. konnen Zeugnisse, und bie Bestättigung bes ebenermahnten Amtsvorstehers beigebracht werden,

wird aber jedenfaus noch durch ben Konfurs erprobt.

Rach Ablauf ber Konkursfrist werden die eingelangten Bewerbungs-Gesuche sammt den zugehörigen Belegen genau durchgeseben, und jene Bewerber, von welchen über ben Besit der vorgezeichneten Erfordernisse bie Nachweisung vorliegt — zur Absegung der schriftlichen Konkursprüfung mit ben nöthigen naheren Bestimmungen eingeladen, die andern aber gehorig beschieden werden.

Bum Schlusse wird noch bemerkt, daß jene Bewerber einen beson-beren Anspruch auf Berückstigung für sich haben, welche nebst den all-gemeinen Erfordernissen, noch über eine mehrere, die Qualisication für den Consulardienst erhöhende Ausbildung sich auszuweisen vermögen, als welche namentlich ber Befit ausgedehnterer Renntnisse im Fache bes

Handels, und der Industrie, die gesetliche Befähigung zur Ausübung des österreichischen Richteramtes in civil- und strafgerichtlichen Angelegenheiten, die gut bestandene politische Amtsprüfung, die Kenntniß von noch an-bern als den vorbenannten Sprachen, insbesondere von Nazionalsprachen ber, an bie Turfei grangenden Lander bes Raiferreiches, ober der öfterreichischen Seekustengebiete, ober von orientalischen Sprachen mit Ginschluß der griechischen angesehen werden, weshalb diejenigen Kandidaten, welche eine solche mehrere Qualifitazion für fich geltend machen konnen, bie dieß-älligen Belege gleichfalls ihren Bewerbungsgesuchen beizufügen haben.

Wien am 9. Dezember 1849.

Konfurs-Verlautbarung. (2936)

Mro. 70192. Bur Besetzung der neu spstemisirten Stadthebammenstelle in Halicz, welche mit der, aus der dortigen Stadtkasse zu beziehenden Bestallung jährlicher Fünfzig Gulben Conv. Munze verbunden ist, wird

ber Konturs bis Ende Februar 1850 ausgeschrieben. Sebammen, welche biefe Anstellung zu erhalten munichen, haben ihre Gesuche unter Beibringung einer beglaubigten Abschrift ihres Diploms und der legalen Nachweisung ihres Alters, ihrer Moralität, der Kenntniß der Landessprache, der bisher geleisteten Dienste und erworbenen Berdienste mahrend der Konfursfrist im gehörigen Wege bei bem Haliczer Magistrate einzubringen.

Bon bem f. f. gal. Landesgubernium.

Lemberg am 14. Dezember 1849.

(2994)Konkurs-Verlautbarung.

Nro. 10496. Bei ber Oberpostverwaltung in Prag ift die zweite tontrollirende Offizalstelle mit dem Gehalte jährlicher 900 fl. C. D., und im Falle einer graduellen Vorrückung die lette kontrollirende Offizialstelle mit bem Gehalte jahrlicher 800 fl., beibe gegen Erlag ber Rauzion im

Betrage der Befoldung zu besetzen.

Die Bewerber haben die gehörig dotumentirten Gesuche unter Nach= weisung der Studien , der Kenntnisse von der Postmanipulazion , der Sprachen und ber bisher geleisteten Dienste im Wege ber vorgesetten Behorbe bis 10ten Janner 1850 bei ber f. f. Oberpost-Berwaltung in Prag einzubringen und barin zu bemerken, ob und mit welchen Beamten bei bem Eingangs erwähnten Amte fie etwa, bann in welchem Grade verwandt oder verschwägert sind.

R. R. gal. Oberpost=Verwaltung.

Lemberg am 25. Dezember 1849.

Ronfur 8.

Mro. 10163. Bei der f. f. Provinzial = Post = Direkzion in Mailand ift die Adjunktenstelle mit dem Gehalte jahrlicher 1200 fl. C. M. und dem Genuße der Natural = Wohnung gegen Erlag der Kauzion im Betrage der Besoldung zu besetzen.

Die Bewerber haben die gehörig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung der Studien, der Kenntnisse von der Postmanipulazion, der italienischen Sprache und ber bisher geleisteten Dienste im Bege ber vorgefetten Behörde bis 31. Dezember 1849 bei der f. f. Oberpost= Direktion in Verona einzubringen und darin zu bemerken, ob und mit welchem Beamten bei bem Gingangs ermähnten Amte fie etwa, bann in welchem Grade verwandt oder verschwägert find.

Von der k. k. gal. Oberpost = Verwaltung. Lemberg den 15. Dezember 1849.

(2987)Rundmachung.

Mro. 29,865. Mit dem hohen Justizministerial-Defrete vom 14ten Dezember 1849 3. 9637 ift bas f. f. galig. Appellationsgericht ermach= tiget, mehrere Individuen, welche als Gerichtsaustultanten mit einem pro= visorischen Abjutum von 300 fl. zu ernennen waren, in Antrag zu bringen. Es werden daher jene Individuen, welche sich um folche Austultan= tenstelle in Bewerbung setzen wollen, hiemit aufgefordert, längstens binnen 14 Tagen ihre dießfälligen Gesuche unmittelbar an dieses f. f. Appellationsgericht, oder falls fie bereits in einer Bedienstung fteben, mittelft ihrer Borftande anher zu überreichen, und fich in denfelben mit dem Bahlfähigkeitsdekrete für das Richteramt aus beiden Justigfächern, mit der Renntniß der deutschen, lateirischen, polnischen oder ruthenischen, und welde ber moldauischen Sprache mächtig find, auch über diese auszuweisen, ferner zu erklaren, ob fie mit Beamten ber galigischen ober Bufominaer Gerichte in Verwandschafts oder Schwägerschaftsverhaltniffen und in welchem Grade stehen.

Hiebei wird den Bewerbern zugleich bedeutet, daß fie im Falle ihrer Ernennung bei jenem der bestehenden oder zu errichtenden I. f. Gerichte, welches ihnen zugewiesen werden wird, Dienste zu leisten haben, daß es ihnen übrigens vießfalls frei siehe, ihre Bunsche auszudrucken,

welche nach Umständen werden berücksichtiget werden.

Lemberg am 20. Dezember 1849.

(6) Ronfurs = Verlautbarung.

Nro. 5594. Bei der k. k. vereinten Salinen- und Salzverschleiß-Abministration zu Wieliczka ist die Stelle des k. k. Salinen-Baurechnungöführers, mit welcher die XI. Diäten-Classe, ein jährlicher Gehalt von 400 fl. (Nierhundert Gulben) C. M. und der Genuß von 15 Pfb. Deputatsalz pr. Familienkopf jährlich, neben der Verpsischtung zum Erlage einer, vor dem Dienkeintritte mit dem jährlichen Gehaltsbetrage vorschriftsmäßig sicherzustellenden Caution verbunden ist, in Erledigung gekommen.

Die erforderlichen Eigenschaften für diesen Dienstposten sind: theoretische und praktische Kenntnise im Civil-Strassen- und Wasserbau-Rechnungs-Kanzleimanipulations- und Zeichnungsfache, dann Kenntniß der deutschen

und einer flavischen, vorzugsweise ber polnischen Sprache.

Bewerber um diese Stelle haben ihre, bezüglich der Fähigkeiten, ber Moralität, des Lebensalters, des Gesundheitszustandes und der früheren Dienflleistung mit legalen Zeugnissen gehörig instruirten und eigenhändig geschriebenen Gesuche, entweder im Wege ihrer vorgesetten Behörden, oder unmittelbar bet dieser k. k. Administration bis zum 20. Jänner 1850 einzureichen — und sich nebst der Angabe, daß sie im Stande sind, die Dienst-Caution pr. 400 fl. C. M. in der vorgeschriebenen Art zu leisten, über den allfälligen Bestand einer Berwandtschaft oder Verschwägerung mit Beamten dieser Administration auszuweisen.

Wieliczka, ben 14. Dezember 1849.

(2989) Ronfurs. (1)

Mro. 27098. Bei der f. f. galizischen vereinten Kameral - Gefällen-Berwaltung ist die Finanzwache - Oberinspektors - Stelle mit dem Gehalte

jährlicher Gilf hundert Gulden Conv. Munge erledigt.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den erforderlichen Nachweisungen versehenen Gesuche im vorgeschriebenen Mege bis 31ten Jänner 1850 bei der f. k. Kameral-Gefällen-Verwaltung einzudringe, darin insbesondere ihre Befähigung mit Nücksicht auf die einem Finanzwach-Oberinspektor nach den Bestimmungen der Finazwach-Versassung und Dienstvorschrift zusommenden Obliegenheiten darzuthun, auch über die Sprachkenntnisse sich auszuweisen und anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem Beamten der galizischen Kameral-Landes-Vehörde oder der ihr unterstehenden Bezirks-Verwaltungen verwandt oder verschwäsgert sind.

Von der k. f. galizischen vereinten Kameral = Gefällen = Berwaltung.

Lemberg am 17. Dezember 1849.

(19) Ronturs = Verlautbarung. (1)

Nro. 1288. Zur Besetzung der bei dem Gorlicer Magistrate erlebigten Polizeirevisorsstelle verbunden mit dem jährlichen Gehalte von 200 fl. G. M. mird der Konkurs bis zum letten Jänner 1850 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben sich bis dahin, in ihren Gesuchen mit legalen Zeugnissen über ihr Alter, Stand, Religion, zurückgelegten Studien, dann über die bisherige Dienstleistung, Verwendung, Moralität unmittelbar anher, oder falls sie schon in Diensten stehen, mittelst ihrer vorgesehten Behörde auszuweisen und anzugeben, ob und in wieserne diesselben mit den Beamten diesse Magistrates verwandt oder verschwägert sind.

Magistrat Gorlice am 28. Dezember 1849.

(4) Antünbigung. (2)

Mro. 17643. Von Seite des Bochniaer k. k. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Erfordernisse zur Hersstellung der Eiferkanäle und der Steinlage im Iten und 4ten Viertel der Isten Meile im Zuge der ersten Wiener Hauptstrasse im Grunde h. Gub. Verord. vom 27ten September 1849 Z. 53828 eine neuerliche Lizitazions, oder Ackordverhandlung am 17ten Janner 1850 in ver Bochniaer Kreiszamts-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium sisci beträgt: 2162 fl. 35 1/2 fr. C. M. und bas

Wabium : 217 fl. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts betannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerte angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions-Verhandlung schriftliche versiegelte Offerte der Lizitazions-Commission zu übergeben.

Diese Offerte muffen aber:

a) das der Versteigerung ausgesetzte Objekt, für welches der Anboth gemacht wird, mit Hinweisung auf die zur Versteigerung desselben festgesetzte Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Konvenzions = Münze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Zissern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) barin ausdrücklich enthalten sepn, daß sich der Offerent allen jenen Lizitazions = Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions = Protokolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitazion vorge-lesen werden, indem Offerte, welche nicht genau hiernach versaßt

find, nicht merden berucksichtiget werden;

c) die Offerte muß mit dem 10percentigen Babium des Ausrufspreises belegt seyn, welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen nach ihrem Kurse berechnet, zu besiehen hat;

d) endlich muß dieselbe mit dem Bor- und Familien-Namen des Offerenten, dann dem Charafter und dem Wohnorte desselben unter-

fertigt sevn.

Diese versiegelten Offerte werden nach abgeschlossener mundlichen Listtazion eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerte gemachte Anboth günstiger dar, als der bei der mundlichen Bersteigerung

erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Lizitazions = Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden. Sollte eine schriftliche Offerte benselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mündlichen Bersteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mündslichen Bestbiether der Vorzug eingeräumt werden.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizistazio stage hieramts bekannt gegeben, und bei der Bersteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions = Verhandlung schriftliche versiegelte Offerten der Lizitazions-Kommission zu übergeben.

Bochnia am 18. Dezember 1849.

(2964) 0 b w i e s z c z e n i e. (3)

Nro. 17828 1849. Magistrat król, miasta Lwowa podaje do publicznej wiadomości, że na wezwanie C. K. Sadu Szlacheckiego Lwowskiego z dnia 2. Lipca 1849 do Liczby 11650 dla zaspokojenia należytości konwentowi O. O. Bazylianów Krechowskich wyrokiem Sadu Szlacheckiego Lwowskiego z dnia 27. Czerwca 1838 do Liczby 8620 i Apellacyjnego Trybunału z dnia 24. Października 1838 do L. 18424 w ilości 7000 złp. w. w. z odsetkami po 51100 od dnia 9. Maja 1847 liczyć się mającemi, tudzież na zaspokojenie wydatków spornych rzeczonemi wyrokami w ilości 34 zr. 45 kr. i 2 zr. 42 kr. m. k. przysądzonych i wydatków wykonania uchwałami Sądu Szlacheckiego z dnia 1. Czerwca 1840 do L. 12978 z dnia 29. Grudnia 1843 do L. 36389 i z dnia 11. Czerwca 1845 do L. 11763 w ilości 10 zr. 28 kr., 78 zr. 52 kr., i 12 zr. 3 kr. m. k., nakoniec dalszych wydatków niniejszem w ilości 65 zr. 11 kr. m. k. przyznanych, sprzcdaż publiczna kamienicy w Lwowie pod L. 188 w mieście położonej Maryanny Rapackiej i Jana Woytowskiego własnej za jakahadź cenę kupna chociażby niżej wartości szacunkowej 7845 zr. 30 kr. m. k. podług warunków następujących na dzień 29. Stycznia 1850 o godzinie 3. z południa rozpisuje sie:

1. Na pierwsze wywołanie tej realności stanowi się wartość w ilości 7845 zr. 30 kr. m. k. sądownie wyprowadzona.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi 101100 powyżej wartości szacunkowej jako zakład do rak komisyi sprzedającej złożyć, któren to zakład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś współlicytantom

po ukończonej licytacyi zwrócony będzie.

3. Najwięcej dający obowiązanym będzie jedną trzecią część ceny kupna, do której także zakład przy licytacyi złożony wrachować się ma, w 30 dniach po odebraniu rezolucyi akt licytacyi zatwierdzającej do depozytu sądowego Magistratu Lwowskiego złożyć, zresztą tych wierzycieli, którzyby przed upłynieniem prawnego lub umówionego terminu zapłacenia pretensyj swoich przyjąć niechcieli, w miare ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, pretensye zaś O. O. Bazylianów Krechowskich, na których zaspokojenie ta licytacya przedsięwziętą będzie, przy kupującym się nie zostawia.

4. Reszta ceny kupna przy kupującym za opłatą odsetek pięć od sta półrocznie z góry w Depozycie Magistratu Lwowskiego tak długo pozostać ma, dopóki termin kupicielowi i wierzyciele przez Sądowa

Tabelle wypłaty oznajmione nie beda.

5. Gayby ta realność za cenę wywołania lub zwyż sprzedana być nie mogła, natenczas nawet i niżej ceny szacunkowej za jaka-

hądź cenę sprzedaną będzie.

6. Jak tylko kupujący jedną trzecią część ceny kupna złoży, dekret własności mu wydany, resztująca zaś cena kupna na realności pod L. 188 w mieście zaintabnlowana i kupiciel w fizyczne posiadanie tej realności wprowadzony będzie, ciążące zaś na tej realności długi jako jedynie na ofiarowaną cenę kupna się ściągające zanotowane będą.

7. Gdyby kupiciel wymienionym warunkom licytacyi w jakiemkolwiekbądź punkcie zadosyć uczynić niechciał, natenczas realność na koszt i niebespieczeństwo jego w jednym terminie i za jakąbądź cene

sprzedaną będzie.

8. Kupiciel ohowiązuje się wszystkie podatki publiczne i ciężary od dnia uzyskanego posiadania fizycznego powyższej realności ponosić.

9. O ciężarach na realności intabnlowanych, podatkach i daninach każdy chęć kupienia mający w Tabuli i kasie miejskiej przeko-

nać się może.

O uchwale tej przez wierzycieli tabularnych i dłużników wiadomych zawiadamiają się także Jan Wojtowski z pobytu niewiadomy przez Edykta i kuratora w osobie P. Adwokata krajowego Weigla się ustanawiającego jako też i ci wierzyciele, którzyby swoje prawa po dniu 4. Lutego r. b. na hypotece pod L. 188 zabespieczyli, lub którymby uchwała sprzedaż hypoteki w jednym terminie dozwalająca z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być niemogła, także przez Edykta i Kuratora w osobie Pana Adwokata Cybulskiego teraz się ustanawiającego.

Lwów, dnia 25. Października 1849.

Nro. 2004. Kom Magistrate der Stadt Grodek wird zur allgemeinen öffentlichen Kenntniß gebracht: es sey über Einschreiten des Hrn. Johann Stedlecki de praes. 26. August 1849 N. E. 2004 jud. in die exetutive lizitatorische Beräußerung der den Cheleuten Hrn. Jacob und Fr. Maria Bortiatyńskie angehörigen, in Grodek unter der Const. 3. 10122 und 68120 gelegenen Realitäten wegen von den obgedachten Cheleuten an

orn. Johann Steblecki aus bem gerichtlichen Vergleiche de int. 20. März 1847 NE. 610 schuldigen 710 fl. C. M. nebst bereits mit 1 fl. 4 fr. C. M. dann 1 fl. 23 fr. C. M. zugesprochenen, und bermal im Betrage von 4 fl. 57 fr. C. M. querkannten Grefugionstoften gewilliget und hiegu ber 1te Termin auf den 22ten Janner, der 2te auf den 22ten Februar, der 3te auf ten 22ten Marz, und der 4te auf den 22ten April 1850, jedesmal um 10 Uhr Vormittags festgesett worden, an welchen diese Realitäten unter nachstehenden Bedingniffen werben feilgeboten werben :

1tens. Bum Ausrufspreise wird der Schagungewerth der Realitat N. C. 22110 pr. 2479 fl. 30 fr. C. M. und der Realität MC. 68120

pr. 498 fl. 30 fr. C. M. angenommen.

2tens. Jebe Realitat wird besonders und fur sich allein feilge-

3tens. Jeber Ligitagionelustige hat das 10pctige Darangelb pr. 248 fl. und 50 fl. C. M. ju Sanden der Ligitazione = Rommiffion ju er-

4tens. Collte bei ben brei erften Ligitagionsterminen ber Schatungs: preis nicht erzielt merden konnen, fo werden die feilzubiethenden Realitaten am vierten Termine nach Maßgabe des h. hofdefrets vom 25ten Juny 1824 3. 2017 auch unter bem Schätzungewerthe hintangegeben werden.

5tens. Das Darangelb wird dem Ersteher in den Raufpreis einge-

rechnet, den übrigen Ligitanten gurudgestellt werden.

6tens. Der Raufpreis wird binnen 14 Tagen nach Bestättigung bes

Lizitazionealtes bezahlt, ansonst

7tens. bas betreffende Raufobjeft in einer abermahligen Ligitazion auf Roften und Gefahr des kontraktbruchigen Erftebers um mas immer für einen Preis verfauft werden wird.

Stens. Jiraeliten find zur Lizitazion zugelaffen. Itens Der Meistbiethende ift gehalten, die auf ber Realität NC. 22110 außer der erequirten annoch baftenden Schuld, in soweit fich der ju bietende Preis erstrecken wird, ju übernehmen, wenn der Glaubiger fein Geld vor der vorgesehenen Auffuncigung nicht annehmen wollte.

Die Schähungsurfunden und Grundbuchsertrafte konnen mahrend

ber Amtsftunden hiergerichts eingesehen werden.

Grodek am 15. Dezember 1849.

Rundmachung.

Dro. 941. Bon Geiten best Rohatyner Stadtfammeret . Berichtes wird zur allgemeinen Kenntnip gebracht, es werde zur Befriedigung ber vom Erefugionsführer herrn Beter Grafen Krasinski mider die Erben bes Markus Frisch ersiegten Forderung von 180 Duf. sammt den 51100 Binsen vom 20. Marz 1839 bis zum Kapitalserlagstage gerechnet, wie auch der im Betrage von 14 fl. 47 fr. C. M. zuerkannten Grekuzions= Roften mit dem Beschluffe des Brzeganer Magistrates duto. 1. Dezember 1849 Bail 1601 bewilligten erefutiven Feilbiethung ber in Rohatyn unter Rond. Mr. 79 liegenden Realität in drei Terminen, b. i.: am 31. Jänner, 18. Februar und 10. März 1850 jedesmal um 3 Uhr Rach= mittags im Amtegebaude der Rohatyner Stadtfammerei unter nachstehenden Lizitazions-Bedingungen abgehalten werden:

1. Zum Ausrufspreise wird der Schähungswerth von 3798 fl. 40 fr.

C. M. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ist verbunden 10 Perzent des Schähungswer= thes als Angeld zu händen ber Lizitazionskommission im Baaren zu erlegen, welche bem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Ligitazion zuruckgestellt werden.

3. Der Bestbiether ift verpflichtet die eine Halfte des Raufschillings binnen 30 Tagen, hingegen die andere Salfte binnen 3 Monaten nach 3 fellung bes, Die Ligitagion bestättigenden gerichtlichen Bescheides gerichtlich zu erlegen. Sollte fich aber einer ober der andere Gläubiger weigern die Zahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Auffündigungs termine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden, diese Lasten nach Wap des angebothenen Raufschillings zu übernehmen, die Forderung pr. 180 Duf. wird bemselben nicht b laffen.

4. Sollte das Saus in feinem der brei Feilbiethungsterminen um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde §. 148 und 152 ber G. D. und bes Rreisichreibens vom 11. September 1824 3. 46612 jur Ginvernehmung ber Gläubiger, ob und welche er-leichternde Bebingungen bieselben dem Räufer gewähren wollen, auf den 22. Marg 1850 um 3 Uhr Madmittags anberaumt, und diefes Saus im 4.

Ligitazionstermine auch unter ber Schähung um jeden Preis feilgebothen werden.

5. Sobald der Bestbiether den Raufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belaffen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die darauf haftenben Lasten extabulirt, und auf ben Kaufschilling übertragen werden; sollte er hingegen

6. Den gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Buntte ni genau nachtommen, jo wird das paus auf jeine Wes fahr und Koften in einem einzigen Lizitazionstermine um was immer für

einen Preis veraußert werden.

7. Rudfichtlich ber auf dieser Realität haftenden Abgaben und fonstigen Laften, werden die Rauflustigen an die Robatyner Stadtfasse und

bas Rohatyner Grundbuchsamt gewiesen.

Wovon der Herr Beter Graf Krasiński, dann Scheindel Frisch
geb. Stern in Brzeżan, David Stern, Taube Stern durch ihren Bater
Herz Stern, Jachet Chamaydes geb. Stern, Isaak Uiberall in Rohatyn, Moses Chamaydes in Bursztyn, Die galigische f. f. Rammerprofuratur Rahmens ber lat. Rirche in Rohatyn, und Ramens bes h. Militararars, endlich die fpate jugewachsenen alle jene Glaubiger, denen diefer Befcheid aus was immer für einer Urfache nicht zugestellt werben fann, burch ben

in ber Person bes herrn Daniel Jednaki hiemit aufgestellten Rurator berftandiget, nicht minder auch ber Brzeganer Magiftrat in die Renntniß gesett wird.

Bom Gerichte ber Stadtfammerei.

Rohatyn, am 15. Dezember 1849.

(12)Ebitt.

Dro. 20367/1847. Bom f. f. Bukowinaer Stadt- und Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, es werde über Unlangen des herrn Sauptmanns Ludwig Medl als ausgewiesenen Bevollmachtigten feiner Gattin Theresia Medl bei fruchtlos verstrichenen 2. Lizitagionsterminen und eben fo fruchtlos verftrichener jum Borfchlage erleichternder Ligitazionsbetingniffe anberaumten Tagfahrt jur Abhaltung ber gur Bereinbringung ber Gumme von 6000 ft. C. M. sammt Rebengebuhren ju Gunften ber Fr. Theresia Medl bewilligten erefutiven Feilbiethung der, der Anna Ott, bem Johann, Lorenz, Karl, Adolf, Franz, Eduard und Gustav Maszka, bann dem Andreas Sanocki gehörigen hierortigen Reatitat sub Nro. top. 143 ber 3. Ligitagionstermin auf den 31 Janner 1850 Bormittags nm 10 Uhr mit dem Beifate ligitirt, daß diese Ligitagion am eben bestimmten Termine hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten merden wird:

1. Ale Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schätzungemerth

biefer Realität mit 19878 fl. 23 fr. C. M. angenommen.

2. Jeder Rauflustige ist verbunden ein Babium von 5/100 bes Musrufspreises zu Sanden ber Ligit azionekommission im Baaren zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kaufpreis eingerechnet, ten übrigen Lizitanten aber nach beendeter Lizitazion rudgenellt merden wird.

3. Der Meistbiethende ist verpflichtet, den Meistboth nach dem Inhalte der ju erlaffenden Bahlungetabelle ju berichtigen, wierigene die Realität auf seine Gefahr und Roften um was immer für einen Preis in

einem einzigen Termine veräußert werden wird.

4. Sollte diese Realität am obigen Termine weber über noch um ben Schähungspreis an Mann gebracht werden können, alsdann wird solche an diesem Termine auch unter dem Schätzungswerthe um welchen

Preis immer hintangegeben werden.

5. Sollte der Meistbiethende bereit sein, die Salfte des Meistbothes mit Einrechnung des Vadiums ad Depositum dieses Gerichtes zu erlegen, so wird ihm auf fein Verlangen die Realität auch vor der Eigenthumeeinantwortung berfelben in ben Befit und Genuß, jedoch nur gegen bem übergeben werden, daß er von der anderen Salfte des Meistbothes vom Tage ber Besithübergabe ber Realität bis jum Erlage ber zweiten Dleiftboths= Salfte 51100 Binsen ad Dopositum dieses Gerichtes einzahle.

Mach Erlag des ganzen Raufpreises wird dem Ersteher das Eigen= thumsdefret über diese Realität ausgefertigt, und sammtliche Laften berfelben auf fein Begehren extabulirt, und folde auf den Raufpreis übertra-

gen merden.

6. Sollte feboch ein ober ber andere Glaubiger fein Gelb vor ber allenfalls vorgesehenen Auffündigung nicht annehmen wollen, so hat der Ersteher die betreffende Forderung, wenn sie in den Kaufpreis einfallt, zu übernehmen, und nur den allfälligen Rest des Raufpreises zu berichtigen.

7. Die Kaufluftigen werden rudfichtlich ber Beschaffenheit ber Realität an ben Schähungkaft und eigenen Augenichein und hinfichtlich ber Steuer

und Abgaben an die städtische Rassa gewiesen. Aus dem Rathe des f. f. Bukowinger Stadt= und Landrechts.

Czernowitz am 29. Marz 1849. U w i a d o m i e n i e.

Nro. 20367. C. K. Sad miejski i Szlachecki Bukowiński do powszechnej podaje wiadomości, iż w skutek prośby P. Kapitana Ludwika Medl jako udowodnionego pełnomocnika żony swojej Teresy Medl — gdy wyznaczone dwa termina bezskutecznie upłynęły, i żadne licytacyę ułatwiające warunki na byłym terminie podane nie zostały, na zaspokojenie przez P. Terese Medl wygranej 6000 zr. m. k. z przynależytościami, trzeci licytacyjny termin do egzekucyjnej publicznej sprzedaży tutejszej pod Liczbą top. 143. leżącej P. P. Annie Ott, Janowi, Karolowi, Adolfowi, Franciszkowi, Edwardowi i Gustawowi Maszka, tudzież Jędrzejowi Sanockiemu właściwie należącej realności dozwolonym i do przedsięwziecia tej licytacyi w Sądzie tutejszym dzień 31. Stycznia roku 1850, o godzinie 10. z rana pod następującemi warunkami nstanowiony jest:

1. Za cenę wywołania sprzedać się mającej realności, stanowi się wartość przez sądowe ocenienie w sumie 19878 zr. 23 kr. m. k.

wymierzona.

2. Chęć kupienia mający obowiązany jest 51100 ceny wywołanej jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotowiznie złożyć, któren to zadatek najwiecej ofiarującemu do ceny kupna i sprzedaży wrachowany, innym zaś po skończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3. Kupiciel obowiązany jest cene kupna podług osnowy tabelli płatniczej wydać się mającej do sądowego depozytu złożyć, w przeciwnym razie ta realność na koszt i szkode jego w jednym tylko ter-

minie, za jakabadź cene sprzedana bedzie.

4. Gdyby ta realność na wyż wspomnionym terminie wyżej, lub za sume szacunkową sprzedaną nie została, wtedy ta realność na tym terminie nawet poniżej szacunku za jakabadź cenę sprzedana zostanie.

5. Gdyby kupiciel połowę ceny kupna wrachowawszy do niej zakład do depozytu sadu tutejszego w gotowiznie złożyć chciał, natenczas na prośbę jego ta realność w fizyczne posiadanie mu pod tym warunkiem oddana będzie, jeżeli od drugiej połowy ceny kupna, od dnia w posiadanie mu oddanej realności, az do składu drngiejpełowy ceny kupna, odsetki 5 od 100 do depozytu Sadu tutejszego

1\*

Po nastapionem złożeniu ceny kupna, otrzyma kupiciel dekret własności, ciężary i długi zaś na jego podanie wymazane i takowe na

cene kupna przeniesione zostaną,

6. Jeżeliby który z wierzycieli należytość swoją przed zastrzezonem sobie wypowiedzeniem przyjąć się wzbraniał, tedy ma kupujący przypadającą należytość, gdy takowa w cenę kupna wpada – przyjąć, i tylko resztę ceny kupna spłacić.

7. Zresztą kupiciele względem przeglądnienia aktu detaxacyi do tutejszej registratury – a względem podatków i innych danin na tej realności ciążących do kasy miejskiej tutejszej odsełają się.

Z rady c. k. sadu miejskiego szlacheckiego Bukowińskiego. Czerniowce dnia 29, marca 1849.

(2988)Vorladung.

Mro. 12082. Nachdem am Iten May 1849 auf der Britschka des Bekturanten Hrycko Zacharkow Lastif, Halbthibet, Mouselin de laine, Kamlot, Perkal, baumwollene Bandeln, Nahnadeln, Stricknadeln, Scheeren, Toul, seidene Tucheln, Toulstreifen, Toulkrapen, baumwollene Franzen, Schminke, im Schleichhandel betreten worden, so wird Jedermann, der einen Anspruch auf diese Waaren, dann Wagen und Pferde geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen vierzig Tagen vom Tage ber Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Amts-kanzlei dieser f. f. Kameral = Bezirks- Verwaltung zu erscheinen, wibrigens, wenn dieses unterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache den Gefeten gemäß verfahren werden wird.

Von der k. k. Kameral=Bezirks=Verwaltung. Brody am 15. Dezember 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 15753. Ces. król. Sąd Szlachecki Tarnowski, niniejszem wiadomo czyni, iż P. Amalyi z Seków Nowosielskiej z miejsca zamieszkania niewiadomej, w celu likwidowania swych praw pozew na wsi Bartkowce obwodu Sanockiego w pozycyach tabularnych n. on. 22. i 23. zabespieczonych, podług rozpoznania sądowego dnia 28. Listopada 1849 do L. 14334 zapadłego, w terminie na dzień 30. Stycznia 1850 ostatecznie przeznaczonym, nastąpić mającego, P. Adwokat Witski, z zastępstwem P. Adwokata Bandrowskiego za kuratora dnia dzisiejszego nadany został, z tem zastrzeżeniem, aby w imieniu owej kurandy obowiązkowi poleconemu zadosyć uczynił.

Wzywa się niniejszem przeto P. Amalia z Seków Nowosielska, aby w owym terminie tutaj w Sądzie stanęła, lub do kuratora sobie ustanowionego w czasie zgłosiła się, i dostateczną informacye i dowody temuz w tym celu dostarczyła, albo innego pełnomocnika sobie obrała i tegoż Sądowi wskazała, albowiem w razie przeciwnym

sama sobie wine zapóźnienia przypisze.

Z Rady Ces. Król. Sadu Szlacheckiego. Tarnów, dnia 11. grudnia 1849.

U w i a d o m i e n i e.

Nro. 34845. Przez C. K. Sad Szlachecki Lwowski z miejsca pobytu niezuajomą Karolinę Sikorską o pozwie przez Sylwestra Karassowskiego przeciw niej i innym o wykreślenie ze stanu biernego Tetewczyc praw Dom. 92. pag. 299. n. 5. on. i pag. 300 n. 6. on. przcz edykta się zawiadamia z tém, że tejże do bronienia jej praw kurator w osobie Adwokata Smolki z zastępstwem Adwokata Baczyńskiego dodanym i do rozprawy nowy termin na dzień 18. Lutego 1850 o godzinie 10. rano wyznaczonym zostaje.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 26. Listopada 1849.

Edictum. (2984)

Nro. 22422/1849. A Regiae urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Jacobo Schrenzel, Leib Schrenzel et massae defuncti Mendel Schrenzel de vita et domicilio primis duobus ignotis notum redditur, quod contra ipsos massa Solskiana de praes. 24. Aprilis 1842 ad Nrum 8432 actionem intuitu solutionis Summae 400 ff. C. M. c. s. c. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque officium et

opem judicis imploravit, Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra C. R. provincias haereditarias versentur, visum est Curatorem eis dare, qui personas eorum gerat, eorum periculo et sumptu Advocatum Dominum Polański cum substitutione Domini Advocati Witwicki quocum actio in Judicium delata juxta normam Codicis judiciarii deducetur et desinietur. Quapropter praesenti edicto iidem admonentur, ut justo tempore, id est: die 31. Januarii 1850 hor. 10. mat. aut ipsi in Judicio se sistant — et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et advocatum alium eligant, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum, sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 15. Novembris 1849.

Obwieszczenie. (2951)

Nr. 12341. Ces. król. Sąd szlachecki Ternowski księdzu Tomaszowi Zubrzyckiemu z miejsca pobytu niewiadomemu niniejszem wiadomo czyni, iż Julian Zubrzycki przeciw Józefowi Zubrzyckiemu i ks. Tomaszowi Zubrzyckiemu współzapozwanemu pod dniem 7go marca 1849 do l. 3227 pozew o przyznanie własności sumy 18995 ztr. mon. konw. i wykreślenia tejże z inwentarza masy po ś. p. Józesie Zubrzyckim wydał, i pomocy sądowej wezwał, na który pozew dekretacyą z dnia 12. kwietnia 1849 I. 3227 termin do excepcyi na 90 dni wyznaczony został. A że miejsce pobytu współzapozwanego tutejszemu sądowi nie jest wiadome, zatem do obrony jego nadaje się mu kuratora w osobie p. adwokata Radkiewicza z zastępstwem p. adwokata Hoborskiego, któremu rubryke pozwu doręcza się.

Wzywa się zatem, aby albo sam osobiście tu w sądzie stanał, lub dodanemu sobie kuratorowi potrzebne dowody obrony nadesłał, lub innego obrońcę sobie obrał i tutejszemu sądowi oznajmił, inaczej

skutki opieszałości sobie samemu przypisać będzie musiał,

Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego. Tarnow, dnia 24. października 1849.

Obwieszczenie.

Nro. 9049. Ces. król. Sad Szlachecki Stanisławowski do powszechnej podaje wiadomości, że P. Stefan Strasser pod dniem 30. Sierpnia 1849 do L. 9049 przeciw spadkobiercom po niegdyś Jedrzeju Szumlańskim, mianowicie: P. Stanisławowi Szumlańskiemu, i P. Matyldzie Dobek o zapłacenie 564 ZłR. 4 kr. w M. K. pozew wytoczył, w skutek czego do ustnych rozpraw dzień 19. Marca 1850 o godzinie 9tej z rana pod ścisłością S. 25. ustaw sądowych wyzna-

Ponieważ zaś miejsce pobytu pierwpozwanego P. Stanisława Szumlańskiego jest niewiadome, przeto C. K. Sad Szlachecki postanawia mu jego nakładem i na jego niebespieczeństwo obrońce w osobie rzecznika krajowego P. Janochy, a zastępcą tegoż w osobie

rzecznika P. Mokrzyckiego.

Wzywa się więc niewiadomego z miejsca pobytu, aby w wyznaczonym czasie albo sam osobiście w Sądzie stanał, lub potrzebne do obrony dowody ustanowionemu obrońcy udzielił, lub też innego obrońce sobie wybrał, i tego temu c. k. Sadowi oznajmił, w ogólności zaś przysługujących mn środków obrony prawnych użył, inaczej wytoczona sprawa z ustanowionym mu obrońcą według przepisów księgi ustaw sądowych galicyjskich przeprowadzoną zostanie, a wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Stanisławow dnia 10. Grudnia 1849.

(2974)Obwieszczenie.

Nro. 34584. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski P. Justyniana Horodeckiego ninicjszem uwiadamia, że na podanie P. Ignacego Wincentego dwojga imion Wojno z dnia 28go Kwietnia 1849, do L. 13143 pod dniem 8. Czerwca 1849 Tabuli krajowej polecono, aby obowiązek płacenia na utrzymanie Justyniana Horodeckiego corocznie po 300 ZłR. M. K. na mocy dokumentu P. Ignacego Wincentego dwojga imion Wojno z dnia 20go Marca 1849 w stanie biernym dóbr Pitrycz Dom. 266. p. 125. n. 152. on. na rzecz Justiniana Horodeckiego intabulowany, z dóbr Pitrycz wyextabulowała,

Ponieważ miejsce pobytu nieobecnego niewiadome jest, przeto postanawia się na jego wydatki i niebespieczeństwo obrońcą P. Adwokat krajowy Smiałowski, zastępcą zaś jego P. Adwokat krajowy Midowicz, i pierwszemu pomienione rozstrzygnienie Sądu doręczono. Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego.

We Lwowie dnia 28. Listopada 1849.

Edykt. (1)

Nr. 35403 i 35404. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski nieobecnych i co do miejsca pobytu niewiadomych Anne z hrab. Dzieduszyckich hrab. Rostworoska i Dawida Schönfelda niniejszem uwiadamia, że pp. Eugeniusz i Tytus hrab. Dzieduszyccy przeciw nim i innym współzapozwanym o zmazanie ze stanu biernego dóbr Szczyrzyce z przyległościami: Podgórzany, Smykań, Góra św. Jana, Pobrenczyn, Abrahamowice i Wilkowiska — tudzież z Semeuowa z przyległościami i z Jabłonowa z przyległościami, sum 6000 złp. i 3000 złp. z przynależytościami z pozycyami dotyczącemi i podzastawnemi pozew wnieśli, i pomocy sadowej wezwali, w skutek czego dzień sadowy do ustuej rozprawy na 25go lutego 1850, o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych, nieobecnych i co do miejsca pobytu niewiadomych Anny z hrab. Dzieduszyckich hr. Rostworowskiej i Dawida Schönfelda niewiadome jest, przeto ces. król. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca Pana adwokata krajowego Czermaka, zastępcą zaś jego P. adwokata krajowego Starzewskiego, z którym wytoczona sprawa według usta-

wy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będa musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

Lwów, dnia 12. Grudnia 1849.

Obwieszczenie. (8)Nro. 15690. Ces. kr. Sad szlachecki Tarnowski pp. Karolowi i Ksaweremu Trzecieskim, Karolowi Bethe czyli Bethe i Tekli z Gawrońskich Kozłowskiej z życia i pobytu niewiadomym, a gdyby nie żyli, ich spadkobiercom zimienia i pobytu niewiadomym wiadomo czyni, iż p. Anastazya z Kozłowskich Chrzanowska przeciw onym czyli ich masom spadkowym i spadkobiercom z imienia, nazwiska i pobytu niewiadomym względem orzeczenia, że powódka jest terazniejszą właścicielką całych dóbr Gawrzyłowy górnej i części Gawrzyłowy dolnej, i za właścicielkę tychże dóbr odnośnie do uskutecznionej wedle ksiąg własn. 249 str. 300 n. 13 haer. prenotacyj w stanie czynnym onychże zaintabulowaną być powinna — pozew do ustnej rozprawy pod dniem 9. grudnia 1849 do l. 15690 wydała, a że miejsce ich pobytu sądowi nie jest wiadome, więc do ich obrony na ich koszt i niebezpieczeństwo kurator w osobie pana adwokata Bandrowskiego z zastępstwem p. adwokata Witskiego wyznacza się, i celem ustnego przetoczenia tej sprawy dzień 21. marca 1850 o godzinie 10. rano wyznacza s ę. Wzywa się zatem zapozwanych, by na powyższym terminie albo osobiście, lub też przez pełnomocnika innego sądowi się wymienić mającego — staneli, albo ustanowienemu kuratorowi potrzebną informacyę — i dokumenta udzielili — inaczej możebne szkodliwe skutki sobie samym przypisać będą musieli.

Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego.

Tarnów, dnia 13. grndnia 1849.

(2977) Rundmadjung. (1)

Nro. 2806. Vom Magistrate der Kreisstadt Stanisławow wird hiermit kund gegeben, es sei hierorts der Polizeisorporal Franz Sakowski am 1ten Dezember 1848 ohne Hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben. — Da die Erben desselben hierorts unbekannt sind, so werden alle jene, welche auf den Nachlaß des Franz Sakowski einen gesetlichen Anspruch machen zu können glauben, aufgesordert, sich diesfalls binnen Jahressrist bei diesem Gerichte um so gewisser zu melden, als nach Verlauf dieser Zeit man mit dem fräglichen Nachlasse nach Vorschrift des Gesebes versahren würde.

Stanislau, am 6. Oftober 1849.

(20) Obwieszczenie. (1)

Nro. 34778. Ces. król, Sąd Szlachecki Lwowski P. Julianne Szeptycke, P. Michała Paryłowskiego, mase Radziwiłowska, P. Stanisława Łączyńskiego, P. Antoniego Lączyńskiego, P. Józefe hr. Brühl, P. Antoniego Rogalskiego i tychże spadkobierców z imienia pobytu nieznanych uiniejszém uwiadamia, że spadkobiercy ś. p. Mikolaja Potockiego, jako to: Beata hr. Czacka, Amalia hr. Brühl, Józefa z hr. Potockich pierwszego małżeństwa hr. Sołohub, drugiego Tyszkiewiczowa, masa spadkowa ś. p. Alexandra hr. Potockiego i Jego z pobytu nieznany syn Michał Potocki i inne z pobytu i z imienia nieznane jego dzieci i spadkobiercy przeciw nim pod dniem 24. listopada 1849 do L. 34778 o wyrzeczenie iz ilość 21785 złp. lub 5446 złr. 15 kr. W.W. z odsetkami po 51100 -- i ilość 26400 złp. lub 6600 złr. W. W. z wszelkiemi nstępami do nich ściągającemi się i nadciężarami z porządku płatniczcgo z dnia 19go i 20go sierpnia 1845 do L. 1333. pod L. II. z ustępami 36 i 63 z ceny kupna przedaży dóbr Gliniany z przyległościami w ilości 41562 ZłR. 47 kr. W. W. wskładzie sądowym zachowanej wykreśloną być ma, pozew wnieśli i pomocy sądowej wezwali, w skutek czego do ustnego postępowania dzień sądowy na 20go marca 1850 o godzinie 10tej przedpołudniem stanowi się.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto C. K. Sąd Szlachecki postanawia na wydatki i niebespieczeństwo obrońcą P. Adwokata krajowego Landesbergera, zastępcą zaś jego P. Adwokata krajowego Onyszkiewicza z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszém obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili lub téż innego obrońcę sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

We Lwowie dnia 13, grudnia 1849.

Nro. 15971. Dom Bukowinaer f. f. Stadt= und Landrechte wird in der Berlasmassa nach Elisabetha Nagy den unbekannten Ausenthaltsvortes sich besindenden Erben Elisabetha Nagi und Anton Nagy anmit bekannt gegeben, daß zur Wahrung ihrer Nechte ihnen ein Kurator in der Person des Lorenz Eister bestellt wurde. Die benannten Erben haben demnach ihre allfälligen Behelfe diesem Kurator an die Hand zu geben, oder personlich ihre Rechte bei Gericht zu vertreten.

Aus dem Rathe bes f. f Bukowinger Stadt- und Landrechts.

Czernowitz am 6. November 1849.

(16) Runbmachung. (1)

Nro. 12795. Nom k. galizischen Merkantil- und Wechselgerichte wird allen, welche den Wechsel ddto. 25. Juni 1847 über 3000 fl. C. M. Ordre Baruch Kohen vom Mayer Kauf ausgestellt und vom Prosper Grasen Zborowski aksedirt, besisen, die Ediktalaufforderung ausgesertigt, damit sie solchen binnen der Frist Eines Jahres vorweisen, unter der Strenge, weil sonst dieser Wechsel für amortisirt erklärt werden wird. Lemberg am 29. November 1849

(2991) 0 b w i e s z c z e n i e. (1)

Nro. 35279. Przez c. k. Sad Szlachecki Lwowski wzywa się wszystkich tych, którzyby list zastawny Towarzystwa Stanowego Galicyjskiego kredytowego Ser. III. XXV. na sume 1000 złr. mon. kon pod dniem 1go stycznia 1848 pod N. ser. 6069—158 i N. porząd.

636. wystawiony — mający jeszcze 18 kuponów, z których pierwszy 30go czerwca 1849 do wypłaty przypadał i Talon na dalsze kupony posiadali, wzywa się, aby wspomniony list zastawny w przeciągu jednego roku tem pewniej przedłożyli, lub też swoje prawo do tego listu udowodnili, gdyż w przeciwnym razie ten list zastawny amortyzowany zostanie.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiege.

We Lwowie dnia 4go grudnia 1849.

Aundmachung. (1)
Nrv. 26171 - 1849. Dom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß über Ansuchen de praes. 19ten Nozvember Z. 26171 der Eheleute Peter und Elisabeth Kolrus um Anordnung der Löschung der über dem Hause sub Nrv. 379 114 zu Gunsten des Andreas Szumlański pränotirten Summe pr. 2400 sip. der Stadtsefel mit dem Beschlusse vom 29. November 1849 Z. 26171 aufgetragen wurde, nach vorläusger Ingrosstrung der Erklärung A. auf Grund derselben die im Lastenstande des Hauses sub Nrv. 379 114 dom. 27 pag. 233 n. 2 on. zu Gunsten des Andreas Szumlański pränotirte Summe pr. 2400 sip. von diesem Fause sub Nrv. 379 114 zu errabuliren und zu löschen.

Da nun der Aufenthaltsort des Herrn Andreas Szumlański unbefannt ist, so wird demselben ein Bertreter in der Person des H. Adten Zminkowski beigegeben, und hievon der Herr Andreas Szumlański mit dem verständiget, daß falls er wider diese Löschung die vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ergreisen sollte, derselbe die ersorderlichen Rechtsbehelse entweder dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder sich einen anderen

Rechtsfreund zu erwählen hat.

Lemberg am 29. November 1849.

(2972) E d i c t u m. (1)

Nro. 33371. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense Joanni Bonaventurae Zamojski, Michaeli Zamojski, Catharinae de Zamojskie Kunicka, Mariae de Zamojskie Liśniowska, et Juliannae Zamojska medio praesentis edicti notum redditur, quod ad requisitionem C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis in sequellam petiti Nicolai Zamojski huc devolutae — resoluto hujati ddto 21. Augusti 844 N. 21827 Tabulae reg. ordinatum exstitit ut dupplicatum decreti addictae haereditatis post Rdum. Melchiorem Zamojski per Caes. reg. Forum Nobilium Tarnoviense sub 23. Decembris 1841 ad N. 4319 editi sub 1]. productum praevie ingrosset, atque ex eodem:

1) Dom. Carolinam Piechocka pro proprietaria in 42172 partibus relate ad praenotationem de praecedenti ut Dom. 265 pag. 262

n. 18. conspicuam, porro:

2) DD. Joannem Bonaventuram Zamojski, Michaelem Zamojski et Catharinam de Zamojskie Kunicka qua proles olim Francisci Zamojski, quemlibet pro proprietario 3/72 partium:

mojski, quemlibet pro proprietario 3/72 partium;
3) D. Mariam Liśniowska natam Zamojska, Juliannam Zamojska, qua proles olim Onuphrii Zamojski quamlibet pro propria in

3572 partibus;

4) Nicolaum Zamojski pro proprietario in 8172 partibns; et

5) Dnam Cunegundam Jędrzejowska pro proprietaria in 4]72 partibus in Circulo Bochnensi sitorum ad massam successionalem olim Rdi, Melchioris Zamojski spectantinm bonorum Glichow in statu activo horumce bonorum erga edocendam legali in termino habilitatem bona terrestria possidendi praenotet; simulq. tali ratione clausulam §. 822 Cod. civ. univ. circa praenotationem Carolinae Piechocka Dom. 265 p. 262 n. 18 haer. conspicuam sublatam esse-adnotet. — Similiter et Josepho Thadaco binom. Zamojski notum redditur, quod resoluto hujati ddto 11. Februarii 1845 ex commem. ad N. 21827-844. Tabulae Reg. suppletorie ad mandatum hujus Fori ddto. 21. Augusti 1844 N. 21827 et respective ad punctum 2dum ejusdem ordinatum exstitit, ut in fundamento decreti addictae haereditatis post Rdum Melchiorem Zamojski ddto. 23. Decembris 1841 N. 4319 jam ingrossati Josephum Thadaeum binominis Zamojski qua prolem olim Francisci Zamojski pro proprietario 3172 partium bonorum Glichow ad olim Rdum Melchiorem Zamojski spectantium erga edocendam legali in termino habilitatem bona terrestria possidendi praenotet.

Cum autem hic judicii domicilium eorum ignotum sit, ideo advocatus Dom. Leszczyński cum substitutione Dni Adti Komarnicki periculo et impendio pro caratore constituitur, eidemq. superius memoratae resolutiones intimantur, de qua resolutione supra citata isthoc

edictum notitiam dat.

Ex Consilio Caes. Reg. Fori Nobilinm. Leopoli die 27. Novembris 1849.

(2993) Rundmachung. (3)

Nro. 16044. Mit Beziehung auf das Zirfulare der f. f. nied öfterreichischen Landes = Regierung vom 25ten Juni d. J. und auf die in das Hauptblatt der Wiener Zeitung vom 14ten Juli eingeschaltete Kundsmachung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Zinsen der aus der Umwechslung versallenen Zinsenkoupons, Zinsenquittungen oder Lottoanlehens Dbligazionen herrührenden, zu 5 010 in Conv. Münze verzinslichen Staatsschuldverschreibungen, und zwar der in Franksurt am Main verzinslichen, bei dem dortigen Wechselhause M. A. von Rothschild, und der im Amsterdam verzinslichen, bei dem dortigen k. f. österreichischen Generalkonsule Philipp J. Krieger behoben werden können.

österreichischen Generalkonsule Philipp J. Krieger behoben werden können. Die Auszahlung der Zinsen von den auf den Uiberbringer lautens den Staatsschuldverschreibungen der in Rede stehenden Gattung wird am 1ten Jänner 1850 gegen Beibringung der Coupons, und jener von den

2

auf bestimmte Namen ausgesertigten Staatsschuldverschreibungen an bem betreffenden Verfallstage gegen ungestämpelte Quittungen statt finden.

Sierbei werben auch die Bahlungsanweisungen über bie Ausglei-

dungszinsen von ben zur Ausfertigung einer Staatsschulbverschreibung beigebrachten Interimsscheinen berichtiget werben.

Von ber k. k. Universal = Staats= und Banko = Schulbenkassa. Wien am 18. Dezember 1849.

(2945) Kundmacht ung. (3) Mro. 24917. Vom Magistrate ber kön Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß zur Anschaffung der Kleidungsstucke, Wäsche und

Bettfournituren für die im hierstädtischen Siechenhause zu St. Lazar unsterbrachten Siechen, eine Lizitazion am 9ten Jänner 1850 um 10 Uhr Vormittags im Rathsaale abgehalten werden wird.

Der Bedarf sammt dem Ausrufspreise besteht in Nachfolgendem:

| e actif i | which will be seen and the seen and the seen of the        | - prographic solid        | Macherlohn     | Materiale        | Zusammer |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------|
| Stud      | Anfchaffung8=Sorten                                        |                           | in Conv. Münze |                  |          |
|           | grade 1 2 to the same appropriate that in the special list | The second or             | fl.   fr.      | fl. fr.          | ft.   f  |
| -7        |                                                            |                           | .77            | politica for the | - 6094 K |
| 15        | Mühen vom hellgrauen Tuch sammt ledernen Schirm .          |                           |                |                  | 12       |
| 103       | Paar blaue wollene Jägendorfer Strümpfe                    |                           |                |                  | 82 2     |
| 35        | Sanfleinwandene Gattiehosen                                | THE SHARMS AND ASSESSMENT | 3   36         | 12 -             | 15       |
| 117       | Hember 1 Hemb à 4 Arschin Flachsleinwand                   | to, but you can           | 11 42          | 117 -            | 128      |
| 109       | Leintucher, 1 Leintuch á 4 1/2 Arschin Hansteinwand .      | I HARTEN WATER            | 5 27           | 81 45            | 87 1     |
| 35        | Politerziehen grobe, 1 Ziehe à 2 Arschin Hanfleinwand      | all trolling Pauling      | 1 10           | 9 20             | 10       |
| 46        | Strohsäcke, 1 Sack a 7 112 Arschin Zeltzwillich            | III. 72-170,546, 270,55   | 3 50           | 46 —             | 49 5     |
| 44        | Weiberrode, 1 Rod a 7 Ellen blaugestreiften Drillich       |                           | 3 40           | 82 8             | 85 4     |

Die Lizitazion wird über die einzelnen Anschaffungssorten und zwar in der Art abgehalten werden, daß das Materiale besonders, und der Macherlohn ebenfalls besonders, und dann beides zusammen werden ausgebothen werden, und daß derzenige Anboth bestättigt werden wird, welcher sich als der Bortheilhasteste d. i. gegen die obigen Ausrufspreise als der Billigste herausstellen wird.

Lizitazionslustige wollen daher mit einem 10pctigen Badio bei bieser Lizitazion erscheinen, und entweder mündlich lizitiren oder schriftliche Offerten nach Belieben bei der Lizitazionskommission oder beim Magistrats = Borstande einbringen.

Lemberg am 10. Dezember 1849.

(7) Nachricht. (2)

Vom f. f. galigischen Landesgubernium.

Nro. 73813. Der Preis des Rindsleisches in der k. Hauptstadt Lemsberg für das Lemberger christliche Publikum, wird für den Monat Jänner 1850 das Pfund Lemberger Gewicht auf Fünf Kreuzer Con. Mün. festgesett.

Lemberg am 29. Dezember 1849.

U w i a d o m i e n i e Od c. k. Rządu krajowego.

Nro. 73813. Cena jednego funta mięsa wołowego wagi lwow-

skiej, dla publiczności chrześciańskiej miasta Lwowa, stanowi się na miesiąc Styczeń 1850 na pięć krajcarów Mon. Konw.

We Lwowie dnia 29. Grudnia 1849.

Nr. 9878. Von dem Stanisławower k. k. Landrechte wird auf Ansuchen des Jakob Awedyk dem Inhaber des galizischen Sparkassachels lautend auf den Jakob Awedyk Zahl 45, littera B. über die Summe von 952 fl. 22 fr. C. M. aufgetragen, dieses Büchel binnen 1 Jahre um so gewisser diesem Landrechte vorzubringen, sonst würde dieses Sparkassachel für nichtig erklärt werden, und der Aussteller dem Inhaber darauf Rede und Antwort zu geben nicht mehr verbunden seyn.

Nach dem Rathschlusse des k. k. Landrechtes.

Stanisławow am 10. Dezember 1849.

Anzeige = Blatt.

## Doniesienia prywatne.

(2963)

## Kasimir Masłowski,

(4)

am Ningplate in Jaworow,

empfiehlt seine neu errichtete Specerei-, Papier- und Weinhandlung mit der Versicherung, daß er sich Mühe geben wird, um die Zufriedenheit seiner ihn zu beehrenden Aunden zu erwerben.

## Kazimierz Masłowski,

przy rynku w Jaworowie,

poleca swój nowo otworzony handel korzeni, papieru i win z tem zapewnien em, że największą jego starannością będzie, zadowolnienie szanownej publiczności uzyskać.

(2870)

## Beachtungswerth!

(3)

Wie und wo man fur 8 Rth. Preuß. Courant in Besith einer baaren Summe von ungefähr

Zweimalhundert tausend Thalern

gelangen kann, darüber ertheilt das unterzeichnete Kommissions Büreau unentgeldlich nähere Auskunft. Das Büreau wird auf desfallsige, bis spätestens den 20. Jänner 1850 bei ihm eingehende frankirte Anfragen prompte Antwort ertheilen, und erklärt hiemit ausdrücklich, daß, außex dem daran zu wendenden geringen Porto von Seiten des Anfragenden, für die vom Kommissions Büreau zu ertheilende nähere Auskunft Niesmand irgend etwas zu entrichten hat.

Bubed, Dezember 1849.

Kommissions = Büreau, Petri = Kirchhof Nro. 308 in Lübeck

Tür die aufrichtige Theilnahme, bei dem verbreiteten Gerichte meines Todes, sage ich allen meinen Freunden und Bekannten meinen herz-lichsten Dank. Zugleich kann ich ihnen die beruhigende Versicherung geben, daß ich mich seit 10 Jahren nicht so wohl gefühlt habe, als gegenwärtig nach der Rückfehr von meiner Reise.

the Same 1890 here Scincinged by Carpent, and

Lemberg am 30 Dezember 1849.

Gustav Adolph Schretter, Med. Doctor, Dozszerzona fałszywa pogłoska o mojej śmierci, podaje mi sposobność serdecznie podziękować za udział, a razem zapewnić wszystkich mojeh przyjaciół i znajomych, że od dziesięciu lat nie używałem tak czerstwego zdrowia, jak po terażniejszej mojej podrozy.

Lwów, dnia 30. grudnia 1849.

Gustaw Adolf Schretter, Doktor medycyny.

(12-1)